## Amtsblatt

# Lemberger Beitung.

## Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiej.

18. September 1861.

18. Września 1861.

dift.

Dr. 36894. Bon bem f. f. Lemberger Landes: als Sandels. Berichte wird bem, bem Aufenthalte nach unbefannten Leo Schaffel mit biefem Gbifte befannt gemacht, baß J. Bardach biergerichts unterm 27. August 1861 3. 3. 36894 ein Gesuch um Bewilligung der exekutiven Pfandung ber burch Leo Schaffel gegen Jacob Areis erflegten Forderung von 67 fl. 11 fr. RM. f. R. G. gur Bereinbringung der mit der rechtstraftigen Bahlungeauftage vom 17. Marg 1859 3. 10909 erfiegten Cumme von 210 fl. oft. B. sammt 6% Binfen bom 2. Marj 1859, Gerichtes und Grefuzionekoften pr. 4 fl. oft. B. und 3 fl. 45 fr. oft. B. überreicht hat, worüber unter Einem der verwilligende Bescheib erlaffen mirb.

Da ber Wohnort bes Leo Schaffel unbefannt ift, so wird zu beffen Vertretung ber Landes- und Gerichts - Abvotat Dr. Kolischer mit Substituirung bes Landes. und Gerichte.Abvofaten Dr. Mahl auf beffen Gefahr und Roften jum Aurator bestellt und bemfelben ber oben angeführte Bescheib biefes Gerichtes jugeftellt.

Mus bem Rathe tee f. f. Landes. ale Sandels. und Wechselgerichtes. Lemberg, ben 29. August 1861.

Goifft.

Nr. 29517. Bom Lemberger t. f. Landesgerichte werden bie Inhaber bes angebild in Berluft gerathenen Empfangefcheines ber Samborer f. f. Cammlungefasse ddto. 5. April 1850 über bie verloete Naturallieseunge-Obligazion ber Gemeinde Jasiennica zamkowa vom 12. Oktober 1799 N. 4451 a 2/100 über 94 fl. 48 r. aufgeforbert, binnen 1 Jahre, 6 Wochen und 3 Tagen ben gedachten Em-Pfangefdein vorzuweisen ober ihre Rechte barauf barguthun, mibrigene berfelbe für amortifirt erflärt merden mirb.

Aus bem Rathe bes i. f. Landesgerichtes.

Lemberg, ben 1. August 1861.

(1720) ( d i f 1.

Rr. 30954. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte werben bie Inhaber folgender angeblich in Berluft gerathenen oftgalizischen Kriegs. barlebene-Obligazionen, lautend auf ben Ramen:

1. Brnik Unteithanen Tarnower Rreifes N. 10335 vom 26.

November 1798 ju 5% über 19 f. 122/8 1.

2. Brnik Tarnower Rreises N. 11115 vom 14. Mai 1800 5/100 über 19 f. 122/8 x. -- aufgeforbert, die bezeichneten Obligazionen binnen Einem Jahre, seche Wochen und drei Tagen vorzuweisen, ober
ihre Niechte barauf barzuthun, mibrigens diese Obligazionen für amorlifitt merben erflart werben.

Mus bem Rathe bes f. f. Landesgerichtes.

Lemberg, am 1. August 1861.

(1719)G bift.

Mr. 28601. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte werben bie Inhaber folgenber angeblich in Berluft gerathenen ofigalizischen Kriege. barlebene Dbligazion, lautend auf ben Ramen Korniów Unterthanen Zaleszczyker nun Kolomeer Kreises R. 14582 vom 16. November 1708 du 5% über 40 f. 242/8 r. aufgeforbert, tie bezeichnete Obligadion binnen 1 Jahre, 6 Wochen und 3 Tagen vorzuweisen ober ihre Nechte barauf barzuthun, wibrigens diese Obligazion für amortistrt werbe erflart merben.

Mus bem Rathe bes f. f. Landesgerichtes.

Lemberg, am 1. August 1861.

(1721) G d t f t.

Rr. 26562. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte werben bie Inhaber folgenden angeblich in Berluft gerathenen Empfangscheines über bie zur Umschreibung eingezogene, am 1. Marz 1848 verloste Bemisische Raturalieserunge. Obligazion, lautend auf den Namen ber Gemeinde Maturautejerungs. 2019. 10. November 1799 über 46 fr. den forbert, den bezeichneten Empfangeschein binnen 1 Jahre, 6 Doden und 3 Tagen vorzuweisen ober ihre Rechte darauf barzuthun, wiere in amortifier mirb erklärt werben. wibrigens biefer Empfangoschein für amortistet wird erklärt werben.

Mus bem Rathe bes f. f. Lanbesgerichtes. Lemberg, ben 1. August 1861.

E dykt. (1)

Nr. 5058. C. k. sad miejsko-delegowany powiatowy w Tarhopolu zawiadamia niniejszem z miejsca pobytu nieznanych p. Jó-zera zawiadamia niniejszem z miejsca pobytu nieznanych p. Jó-Lewickiego i p. Katarzynę z Radziewiczów Lewickę, lub w razie śmierci tychże, co do życia i miejsca pobytu nicznanych spadkal, śmierci tychże, co do życia i miejsca pobytu nicznanych spadkobierców, iz pan Franciszek Felsztyński przeciw nim i pani Domicelli z Lewickich Dolińskiej pozew o zaplacenie 70 zlr. w. a. pod delli z Lewickich Dolińskiej pozew o zaplacenie 70 zlr. w. a. Pod dniem 12. sierpnia 1861 do l. 5058 wniosł, w skutek którego do sumarycznej rozprawy termin na 16. października 1861 o godz. 9tej przed południem ustanowiony został.

Wzywa się więc nieobecnych zapozwanych lub spadkobierców, aby się w oznaczonym czasie w tutejszym sądzie stawili, lub odpowiedne dowody na ich koszt i niebezpieczeństwo ustanowionemu kuratarowi panu adw. Kratterowi udzielili, lub też innego obrońcę sobie wybrali, i o tem sąd zawiadomili, w ogóle wszystkie stosowne kroki do swej obrony poczynili, ileże złe skutki zaniedbania onych, swojej winie tylko przypisać musza.

Tarnopol, dnia 20. sierpnia 1861.

© dift.

Dr. 30953. Bom Lemberger f. f. ganbesgerichte merben bie Inhaber folgender angeblich in Berluft gerathenen oftgalizischen Kriege. barleben8-Obligazionen, lautenb auf ben Ramen:

1. Gemeinde Wielunice Przemysler Rreifes R. 11035 ddto. 1.

Movember 1829 ju 2% über 71 f. 362/8 r.

2. diefelbe R. 8970 vom 1. November 1829 ju 2% über 20 f. s r. - aufgefordert, die bezeichneten Obligazionen binnen 1 Jahre, 6 Mochen und 3 Tage vorzuweisen, ober ihre Rechte barauf barguthun, wibrigens biefe Obligazionen für amortifirt werben erflart werben. Mus bem Rathe bes f. f. ganbesgerichtes.

Lemberg, am 1. August 1861.

E dift. (1)

Mr. 24911. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte werden bie Inhaber folgender angeblich in Berluft gerathenen oftgalizischen Artegs. barlebens Obligazionen, lautend auf ben Damen :

1. Gemeinde Semenow und Zielince Tarnopoler Ricifes D. 1882

vom 1. November 1829 ju 2% über 230 f. 86/8 r., 2. Gemeinte Semenow und Zielince Tarnopoler Kreifes R. 5365 tom 1. Movember 1829 ju 2% über 148 f. 7% r. - anfgeforbert, tie bezeichneten Obligazionen binnen 1 Jahre, 6 Wochen und 3 Tagen vorzuweisen ober ihre Rechte barauf barguthun, widrigene biefe Obligagionen für amortifirt werben erflart werben.

Mus bem Mathe bes f. f. Landesgerichtes.

Lemberg, am 1. August 1861.

(1667)E b i f t.

Dir. 35425. Won dem f. f. Lemberger Landesgrichte wird ber Brau Maximiliana Baronin Lariss mit biefem Gbifte befannt gemacht, raß über Ansuchen bes herrn Carl Freiherrn Lariss de praes. 18. August 1861 3. 35425 unterm houtigen ber f. f. Lanttafel anfgetragen murbe, bie Berpflichtung bes herrn Carl Freiberen v. Lariss jur Bahlung ber im Laftenftanbe ber Guter Osiek dom. 99. p. 319. n. 57. on, ju Bunften der Frau Maximiliana Baronin Lariss verfiderten Summe von 1666 ff. 40 fr. 2B. 2B. aus dem Laftenftande bie. fer Guter ju extabuliren.

Da ber Wohnort ber Frau Maximiliana Baronin Lariss unbefannt ift, so wird berfelben ber Landes. und Gerichte Abrotat Dr. Pfeiffer mit Gubflitufrung bes Lantes. und Berichte . Abvofaten Dr. Czajkowski auf beren Gefahr und Roften gum Aurator beftellt und bemfelben ber oben angeführte Bescheib biefes Gerichtes jugestellt. Nus tem Rathe bes f. f. Landesgerichtes.

Lemberg, am 27. August 1861,

(1739)Edykt. (1)

Nr. 4646. C. k. sad miejsko-delegowany w Tarnopolu zawiadamia, iz dnia 15. lutego 1860 zmarł w Tarnopolu leśniczy prywatny Antoni Matuszkiewicz, nierozrządziwszy ostatnią wolą.

Poniewaz sadowi niewiadomo, czyli i które osoby prawo do spadku zmarłego mają, zatem wzywa się wszystkich, którzyby z jakiego badź tytułu prawnego prawo do spadku tego rościli, żeby w przeciągu jednego roku od dnia niżej oznaczonego licząc, w tutejszym sądzie się zgłosili, swoje prawa wykazali, i do spadku się oświadczyli, ile ze w przeciwnym razie postępowanie spadkowe z ustanowionym kuratorem panem adw. Reyzner przeprowadzone będzie, a spuściana tylko zgłaszającym przyznana zostanie, lub gdyby się nikt nie zgłosił, przez rząd ściągnietą będzie.

Tarnopol, dnia 10. sierpnia 1861.

E dykt.

Nr. 1634. C. k. sąd powiatowy Zurawieński wzywa niniejszym z pobytu niewiadomych Iwana i Mykiety Wysoczan, ażehy się do spadku po swoim ojcu Fediu Wysoczan, dnia 6. marca 1856 we wsi Czertezu bez ostatniej woli rozporządzenia zmarłym, w przeciągu roku zgłosili i swe oświadczenie wnieśli, inaczej bowiem spadek z resztą wiadomymi spadkobiercami i z ustanowionym dla nieobecnych kuratorem Wasylem Bojkiem przeprowadzony i załatwiony zostanie.

Od c. k. urzędu powiatowego jako nadu. Zurawno, dnia 31. grudnia 1860.

(3)

Mr. 394. Dem f. f. Begirlaamte als Gerichte Obertyn wird befannt gegeben, bag nah bem am 20 Oftober 1848 ju Obertyn verftorbenen Hersch Markscheid die Berlaffenschaft verhandelt werden wird.

Da Chaje Beile zw. R. Markscheid, welche zum obigen Rachlage burch bas haupt ihres Baters Srul Markscheid konkurirt, nach ben eigehohlten Gifundigungen im August 1857 mit einer laut Angabe und pol. Afren 3. 3. 2103 ex 1858 auf 3 Jahre lautenden f. f. Statthalterei-Reisepasse nach ber Turkei meggereift fei, und fich ungeachtet teffen, bag bie Reifebauer ohne ber laut Aften ermirtten Gineuerung im Mugust 1860 verfirichen ift, unbefugt angeblich in Jerusalem aufhalt, fo wird biefelbe ju Folge, S. 24 bes Patentes vom 24. Marg 1832 ale unbefugte Abmefenheit hiemit angesehen und angemtefen, binnen 1 Sabre hiergerichts ju erscheinen, ihre Abmesenheit ju rechtfertigen und bie Erbeerklarung abzugeben, allsonften in biefer Berlaffenschaft nach S. 10 Patent vom 24. Dary 1832 verfahren merben mußte.

Bom E. f. Bezirkeamte ale Gericht. Obertyn, am 30. Mai 1861.

Rundmachung.

Nro. 791. Bom Kotzmaner f. f. Bezirkeamte ale Gericht wird anmit fundgemacht, tag jur hereinbringung ber Schulbforberung bee Georg Schöffer von 50 fl. RD. f. Dt. G. bie bem Schuldner Stefan Allink gehörige, zu Schipenitz sub Nro. 411 gelegene Realität in brei Terminen, b. i. am 19. September, bann 19. Oftober und 19. No-vember 1861 im Amtslofale jedes Mal um 3 Uhr Nachmittags im Ligitagionsmege unter nachstehenden Bedingnugen veräußert werden

1) Ale Querufspreis mirb ber gerichtlich erhobene Chagunges werth von 140 fl. oft. B. angenommen, wovon jeder Rauflustige 10% ale Babium ju Ganden ber Ligitagione . Rommiffion zu erlegen hat.

2) Sollte biefe Realitat in ben ersten zwei Terminen nicht um ten Chagungewerth veraußert merben, fo wird biefelbe im britten

Termine auch unter bemfelben bintangegeben merben.

3) Der Meiftbiethenbe ift verpflichtet ben Raufichilling mit Ginrechnung bes Babiums binnen 80 Tagen nach Buftellung ber Ligitazionsgenehmigung gerichtlich zu erlegen, worauf ihm bas Eigenthums-Defret ausgefolgt und bie Realitat in ben phyfifchen Befit übergeben werben wird. Die zu bemeffende Uebertragungegebuhr hat ber Ersteher allein zu zahlen.

4) Sollte ber Erfteber biefen Bedingungen nicht nachkommen, fo wird bas Babium verfallen fein, und auf feine Gefahr und Roften eine Religitagion mit einem einzigen Termine ausgeschrieben werben.

Bom f. f. Begirtegmte ale Gerichte. Kotzman, am 27. April 1861.

Kundmachung.

(1686)

Mro. 5585. Bom 15. September 1861 angefangen, wird bie wöchentlich zweimalige Bothenfahrt zwischen Zalosce und Zborow aufgelaffen, und unter gleichzeitiger Ginführung bee Sahrpoftbienftes bet ber f. f. Poffexpedizion in Zalosco eine neue Berbindung zwischen berselben und tem Postamte in Zborow eröffnet, und biese burch wochentlich breimalige Bothenfahrposten unterhalten.

Mit biefen Bothenfahrpoften werben Korrespondenzen, Beitungen, Rreugbandfendungen, Gelbbilefe ohne Befdrantung bes Werthes und Frachtflude bis jum Ginzelngewichte von 20 Pfund beforbert, bagegen findet bie Beforberung von Estaffeten auf biefer Strede nicht Statt.

Die besprochenen Bothenfahrposten merben in nachstehender Art

furfiren : Montag

von Zborów um von Zalośce 3 llhr Dienstag Nachmittage 6 Uhr Früh Donnerstag Mittwod in Załoście um 10 in Zhorów um 7 Samstag Freitag Uhr Abente Uhr Vormittage.

Mas hiemit gur allgemeinen Renntniß gebracht wird. Bon ber f. f. galig. Poft-Direfgion. Lemberg, am 21. August 1861.

#### Obwieszczenie.

Nr. 5585. Od dnia 15. września 1861 r. począwszy, ustaje dwurazowa poczta wózkowa między Załoścami a Zborowem, jednocześnie zaś otwiera się wprowadzeniem służby przy expedycyi pocztowej w Zaloścach nowa komunikacya między tąż, a pocztą w Zborowie i rozszerza się na 3 razy w tygodniu.

Pomienione poczty przewozić będą korespondencye, gazety, posełki w opaskach krzyżowych, listy z pieniądzmi bez ograni-czenia wartości i pakiety az do wagi 20 funtów pojedyńczego pakietu; expedycya sztafet zaś na tej przestrzeni nie przyjmuje się.

Komunikacya pomienionych poczt wózkowych w następującym porządku odbywać się bedzie:

z Załoziec o 3ej godz. po południu Czwartek ze Zborowa Poniedziałek o 6ej. godz. rano do Załoziec Sroda do Zborowa o 7ej. godz. wiecz. Sobota do Zatoziec o 10ej. godz. rano. Piatek

Co się niniejszem do powszechnej wiadomości podaje.

Od c. k. galic. dyrekcyi poczt.

Lwów, dnia 21. sierpnia 1861.

Kundmachung.

Br. 4604. Bon Crite ber Stryjer f. f. Kreisbeborbe mitb tet im Auslande unbefugt sich aufhaltente Feraelite Jossel Blumenthal aus Bolechow aufgefordert, binnen 6 Monaten in feine Beimath um fo gemiffer gurudgutebren und feine unbefugte Abmefenheit bei bem t. f. Begirfsamte in Bolechow ju rechtferifgen, mibrigens gegen ben' felben nach bem a. b. Auswanderungs Patente vom Jahre 1832 per fahren werden mirb.

Bon ber f. f. Areisbehörde.

Stryj, ben 3. September 1861.

#### Obwieszezenie.

Nr. 4604. Ze strony c. k. urzędu obwodowego Stryjskiego wzywa się bez upoważnienia za granicą przebywającego starozakonnego Jossla Blnmenthal z Bolechowa, ażeby w przeciągu sześciu miesięcy do kraju rodzinnego wrócił i nieobecność swoja w c. k. urzędzie powiatowym w Bolechowie usprawiedliwił, inaczej przeciw niemu podług najwyższego patentu emigracyjnego z roku 1832 się

Z c. k. urzędu obwodowego.

Stryj, dnia 3. września 1861.

Cbift.

Mr. 2020. Vom f. f. Bezirfeamte als Gericht zu Stryj wird mit biefem Gbitte befannt gemacht, doß mit Befcheid vom 16. Jannet 1861 3. 4696 ex 1860 bie Intabulation bes zwanzigjährigen Dieth' rechtes im Laftenftande ber Realitatehalfte des Thomas Polinski gu Stryj sub HDro. 103 Borftadt Wojtowstwo ju Gunften bes Jacob Leopold bewilligt worben ift.

Da bie Rechtenehmer bes verftorbenen Thomas Polinski unbe kannt find, fo mirb für bie liegende Daffe besfelben ter herr ganbes Abvokat Dr. Dzidowski jum Rurator bestellt und temfelben ber obigi

Bescheid bieses Gerichts jugestellt.

Bom f. f. Bezirleamte ale Bericht.

Stryj, am 30. August 1861.

(1715)

Rr. 10890. Bom f. f. Landes- als Sanbelsgerichte wird mittelf gegenwärtigen Ebifte befannt gemacht, bag Juda Brecher bie angenom' mene Firma "Juda Brecher" gemischte Waarenhandlung zu Czeroo witz, hiergerichts am 28. Juli 1861 gezeichnet hat.

Mus bem Rathe bes f. f. Canbes. ale Sanbelegerichtes.

Czernowitz, ben 22. August 1861.

(1696)Kundmachung. Mro. 58293. Bur Sicherstellung bes Konservazions Decftoffes (Erzeugung, Zufuhr, Berichlägelung und Schlichtung) fur bie Rozwo dower Wegmeisterschaft im Stryjer Straffenbankezirfe pro 1862 mit

hiemit eine abermalige Offertverhandlung ausgeschrieben. Das Erforderniß besteht in 840 Dechtoffprismen im Fistalpreif

von 2932 fl. 50 fr. öfterr. 28.

Die fonstigen allgemeinen und speziellen Offertbedingniffe tonun bet ber Stryjer Rreisbehörde ober bem bortigen Straffenbanbegirke ein' gesehen merben.

Unternehmungeluflige werten hiemit eingelaben, ihre mit 10% Babium belegten Offerte langsteus bis jum 1. Oftober 1861 bei bei Stryjer Rreisbehörde ju überreichen.

Nachträgliche Unbothe werden weder bier noch bei ber Kreiebe

hörde angenommen.

Bas hiemit gur allgemeinen Renntniß gebracht wird. Bon ber f. f. galig. Statthalterei.

Lemberg, am 5. September 1861.

#### Obwieszczenie.

Nr. 58293. Dla zabezpieczenia liwerunku kamienia (wydoby cia, dostawy, rozbicia i szutrowania) dla Rozwadowskiego urzedl drogowego w Stryjskim powiecie budowli gościńców na rok 1862 rozpisuje się niniejszem powtórną licytacyę za pomocą ofert.

Dostarczyć potrzeba 840 pryzm kamienia za cene fiskalne

2932 zł. 50 c. w. a.

Wszelkie inne warunki licytacyi tak ogólne jak specyalne przejrzeć można u Stryjskiej władzy obwodowej lub w tamtejszyni powiecie budowli gościńców.

Cheacych licytować zaprasza się niniejszem, ażeby oferty swoje z załączeniem 10% wadyum przedłożyli najdalej po dzień 1. pazdziernika 1861 Stryjskiej władzy obwodowej.

Co się niniejszem do powszechnej podaje wiadomości.

Z c. k. galic. Namiestnictwa.

Lwów, doia 5. września 1861.

(1697)d y k

Nr. 28855. C. k. sad krajowy Lwowski niniejszym edyktem wzywa wszystkich tych, którzyby posiadali książeczke przez galic kase oszczedności na doju 16. lipca 1857 do 1. 25342 na pierwotok kwotę 850 złr. m. wydana, a przez nastopne zwrócenia na kwo!! 100 zł. w. a. na imię p. Józefy Wziąszkiewiczowej opiewającą. takowa książeczko w przeciąga 6 miesięcy przedłożyli, lub swoje prawa do posiadania wykazali, przeciwnie bowiem rzeczona ksią żeczka jako nieważna uznana będzie.

Z rady c. k. sadu krajewego.

Lwow, daia 14. sierpnia 1861.

(1680)G d i f t.

Rr. 2274. Bom f. f. Begirteamte ale Bericht in Podhijce wird Diemit verlautbaret, daß über Ansuchen bes Uscher Frucht die exekutive Feilbiethung ber ju Podhajce, Brzeganer Rreifes, Pohajcer Bezirfes, Belegenen, im Podhajcer Grundbuche dom. I. pag. 504. auf ten Ramen ber Freude Haber einverleibten, auf 300 fl. oft. 2B. gefcatten Balfte der Realität RB. 149 jur Einbringung ber Summe 42 fl. oft. Bahr. f. D. G. in bret Ligitagionsterminen, mobet ber erfte am 15. Oftober 1861 und ber zweite am 12. November 1861 in ber hierge. richtlichen Kangelei, jedesmal um 10 lihr Bormittage mit dem Austufepreise 300 fl. oft. 2B. abgehalten wird, bewilliget murbe.

Beder, der mitbiethen will, muß vorläufig ein Babium von 30 fl.

0. B. ju Sanden der Ligitagione Rommiffion erlegen.

Der Schahungeaft und tie Fellbiethungebedingungen tonnen biergerichte eingesehen und in Abschrift genommen werben.

Wet den ausgeschriebnen zwei Ligitazionsterminen wird die feilgebothene Realitat nicht unter bem Schahungewerthe und nur um folden Alnboth, wodurch alle vorgemerkten Glaubiger ihre Deckung fin-Den, peräußert merben.

Bur biejenigen Glaubiger, benen bie Seilbiethungeerinnerung vor bem erften Ligitagionetermine aus welch' immer fur Urfache nicht ju-Bestellt merben murbe, murbe ein Rurator in ber Person bes f. f. Do.

tars in Podhajce herrn Conrad Walicki bestellt.

Bom f. f. Bezirleumte ale Gericht. Podhajce, am 2. September 1861.

Edykt.

Nr. 2274. U.k. sąd powiatu Podhajeckiego ogłasza niniejszem, ze na żądanie Uszera Fruchta przymusowa sprzedaż polowy domu pod nem. konsk. 149 w Podhajcach, obwodu Brzezańskiego, powiatu Podhajeckiego potozonego, w księgach gruntowych Podhajeckich dom. 1. pag. 504. na rzecz Freidy Haber zaintabulowanej, na 300 24r. w. a. oszacowanej, dla odebronia sumy 42 zlr. w. a. z przynalezytościami w trzech terminach licytacyjnych, z których pierwszy na dniu 15. października 1861 a drugi na dniu 12. listopada 1861 0 10. godzinie przed południem w kancelaryi tutejszego sądu odbędzie się, dozwoloną została.

Każden do licytacyi przystępujący obowiązany jest zlożyć do rak komisyi licytacjinej wadyum w kwocie 30 zlr. w. a., gdyż licytacya rezpocznie się wywolaniem ceny szacznkowej 300 zł. w. a.

Akt oszacowania i warunki licytacyi może każden w tutejszej

kancelaryi przeglądnąć i odpisać.

Na pierwszym i drugim terminie licytacyjnym realność nie nižej ceny szacunkowej i tylko za taką sumę sprzedaną będzie, która do pokrycia wszystkich zaintabulowanych długów dostateczną okaże się. Dla tych wierzycieli hypotecznych, którym zawiadomienie o Pozwolonej licytacyi z jakiejkolwiek przyczyny przed pierwszym terminem licytacyjnym nie byłoby doręczone, ustavawia się kuratora W onobie c. k. notaryusza z Podhajec p. Konrada Walickiego,

Z c. k. sądu powiatowego.

l'odhajce, dnia 2. września 1861.

(1718)Kundmachung.

Dr. 37067. Bem Lemberger f. f. Landeegerichte in burgerlichen Richtkangelegenheiten wird befannt gemacht, bag ber hierortige Sanbelemann Moses Gefäll unter Mr. 138 3/4 am 28. Angust 1861 bie Sahlungkeinstellung angezeigt und um bie Bergleicheverhandlung gebe-

We wird jonach das Bergleicheverfahren über tas fammiliche bewegliche und mit Ausnahme ber Militargrenze im Inlante unbewegliche Bermogen tes Moses Gefäll eingeleitet, womit tie Glaubiger Mit bem verftandigt merten, baß die Borlabung jur Bergleichever-Banblung felbst und ber hiezu erforterlichen Anmeltung ter Fortetungen von dem herrn f. f. Rotar Postepski ale gerichtlich bestellten Eriter biefer Berhandlung weiben fund gemacht werben.

Lemberg, am 30. August 1861.

Obwieszczenie.

Nr. 37067. C. k. sąd krajowy w sprawach cywilnych we wowie wiadomo czyni, iż tutejszy kupiec Moses Gefall pod nrm. 138 3, dnia 28. sierpnia 1961 o zawieszenie wypłaty donióst i o

Wprowadzenie postęponania ugodowego prosił.

Wprowadza się zatem postępowanie ugodowe względem wszelkiego ruchomego i w tutejszym kraju, wyjąwszy pogranicza wojskowego istnirjącego nieruchomego majątku Mojzesza Gefalla, o czem Wierzycicli tegoż z tym uniadamia się, że zawezwanie tychże do Postępowania ugodowego i do przepisanego zgłoszenia się z ich "ierzytelnościami przez pana c. k. notaryusza Postępskiego do kierowania tego postępowania sądownie przeznaczonego ogłoszonem

Z rady c. k. sadu krajowego.

Lwow, dnia 30. sierpnia 1861.

Dr. 2344. Bom f. f. flabt, beleg. Begirtegerichte in Straf. und für bie Umgebung Lemberg's in Bivilfachen wirb mittelft gegenwartis gen Etiftee befannt gemacht, bag bie Cheleute Johann und Marianna Skoraczyńskie, Realitäte-Eigenihumer sub Nro. 63 in Brzuchowice, wiber bie bem Leben und Wohnorte nach unbefannten Elias Goldstein und Jente Spender, ober fur ben Gall ihree Tobes miber ihre bem Mamen nach unbekannten Erben hiergerichte sub praes. 18. Mai 1861

3. 2344 megen Boidung bes einjahrigen Pachtrechtes ber Dublen, Realität sub Dro. 63 in Brzuchowice aus bem Lastenstante beefelben Realitat dom, V. pag. 133. n. 1. on. eine Rlage überreicht, und um

richterliche gilfe gebeten haben.

Da bie Belangten bem Beben und Wohnorte nach unberannt find, fo wird benfelben jur Dahrung ihrer allenfälligen Rechte ber Rurator in ber Berjon bee Lanbeegerichte Abvofaten Dr. Pfeiffer gegen Subsittuirung tee Lanbes. und Gerichts Atvotaten Dr. Dobczaa-ski bestellt, mit welchem biefer auf ben 26 September 1861 um 10 Uhr Vormittage jum mundlichen Berfahren befretirte Rechteftreit abgehandelt merten wirb.

Die Belangten werden bemnach angewiesen, in bem festgesetten Termine entweder perfonlich ju erscheinen, ober bem bestellten Rechte-freunde die nöthigen Behelfe mitzutheilen, ober auch fich einen anderen Rechtefreund zu mablen und folden bem Gerichte nambaft zu maden, überhaupt alle zur allenfälligen Bahrung ihrer Rechte Dienliche Mittel ju ergreifen, im wibrigen Falle bicfelben fid alle entfpringende ichlechte Folgen felbst juguidreiben haben werden.

Bom f. f. ftabt. beleg. Begirtegerichte in Straffachen und fur bie Umgebung ber Stadt Lemberg in burgerl. Rechteangelegenheiten.

Lemberg, am 31. Mai 1861.

Anndmachung.

Dr. 10842. 2m 2. Oftober 1861 werden bei der f. f. Rreis. behörbe in Blockon bie Berftellungen und Reparaturen an ben Pfartgebäucen bei ber lat. Bfarre in Kamionka im Bege ber öffentlichen Ligitagion an ten Minbestforbernben bintangegeben werben

Dady ben Roffenüberfdlagen betragen: a) Berftellungen an ben Wagenschopfen . . . .

| D)  | 47 | " Peulopopfen 31 p. 98                   | tr. |
|-----|----|------------------------------------------|-----|
| c)  | 0  | an der Pferbestallung 151 ft. 62         | fr. |
| d)  | c) | bet Speifekammer 34 fl. 101/6            | fr. |
| e)  | "  | De Rebengebautes (Dffigin) 102 ft. 381/2 |     |
| f's |    | had the market and a                     |     |

Pfarimobuhauses . . . . . 37 fl. 85 fr. Des Plantens bei bem Pfarrhofe eines neuen Speichers . . . 315 ft. 80% fr.

Bufammen . . 882 fl. 521/2 fr.

Der Ligitagioneluftige bat ben 10. Theil bee obigen Anerufe. preifes als Raugion gu Panben ber Rommiffion vor der Steigerunge. verhandlung ju erlegen.

Es werben auch ichriftliche mit bem Babium belegte Offerte

augenommen.

Die naberen Ligitagionebedingniffe fo wie die Roftenüberfclage und sonftigen Bebeife fonnen in ben gewohnlichen 2m effunden bei ber f. f. Kreisbeborbe eingefehen werben.

R. f. Rreiebehörbe.

Zloczow, am 7. September 1861.

Obwicszczenie.

Nr. 10842. Daia 2. października 1861 w c. k. urzędzie obwodowym w Złoczowie, budowy i restauracye zabudowań gospodarczych przy łac, parafii w Kamionce drogą publicznej licytacyi najmniej zadającemu oddane będą.

Według technicznych kosztorysów wynoszą:

| a ) | Budowy i re | stauracye  | WOZOWB    | ٠.,    | ,   |   |   | 124 | zdr. | 603/4 | kr. |
|-----|-------------|------------|-----------|--------|-----|---|---|-----|------|-------|-----|
| -b) | 27          | 97         | brog sia  |        |     |   |   |     |      |       |     |
| 0)  |             | 53         | stojui na | a koni | i . |   |   | 151 | złr. | 62    | kr. |
| d)  | "           | 27         | spizarni  |        |     |   |   |     |      |       |     |
|     |             | >>         | oficyny   |        |     |   |   |     |      |       |     |
| 1)  | 45          | 57         | plebanii  |        |     | 4 |   | 37  | zir. | 85    | kr. |
| g)  | 7/<br>99    | <b>y</b> ) | parkann   |        | •   |   |   | 84  | złr. | 181/6 | kr. |
| h)  | Wybudowani  | e nowego   | szpiehler | rza .  |     | • | • | 315 | zir. | 801/2 | kr. |
|     |             |            | Ō         | gélen  | 1 . |   | • | 882 | złr. | 521/2 | kr. |

wal. austr. Licytowania chęć mający ma 10tą część powyższej ceny wywołania jako wadyum do rak komisyi licytacyjnej złożyć.

Także i pisemne należytem wadyum zaopatrzone oferty przy-

jete beda.

Warunki licytacyi jako też kosztorysów i inne potrzebne akta mogą być podezas zwyklych godzin w pomienienym c. k. urzędzie obwodowym przejrzane.

C. k. władza obwodowa,

Złoczów, dnia 7, września 1861.

© dift. (1724)

Mr. 31073. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte werden bie Inhaber folgender angeblich in Berluft gerathenen Ompfangeicheine, lautend auf ben Ramen:

1. Gemeinde Wysuczka von ber Jagielnicaer Sammlungetaffe ausgestellt am 27. Janner 1851 über bie eingezogene Daturalliefe: runge Doligagion pr. 28 f. 25% r ddto. 30, Dezember 1799 R. 5419.

2 ber Bemeinte Siemiakowce von ber Czortkower Rreisfaffe ausgestellt am 23. Februar 1849 über bie eingezogene verloste Ratu. rallieferunge Obligazion ddto. 10. Rovember 1799 3. 6243 pr. 23 f. 42 r. B. B. - aufgeforbert, bie bezeichneten Empfangeicheine binnen 1 Jahre, 6 Bochen und 3 Sagen vorzumeifen ober ihre Rechte barauf barguthun, mibrigens biefe fur amortifirt werben ertlat merben.

Mus bem Rathe bes f. t. Canbesgerichtes.

Lemberg, am 1. August 1861.

(1678) G b i f t. (2

Rr. 3249. Nom Suczawaer f. f. Bezirtsamte als Gericht wird burch gegenwärtiges Ebift allen benjenigen, benen baran liegt, bekannt gegeben, es set von biesem f. f. Bezirtsamte als Gerichte in ber Ersöffnung bes Konfurses über bas gesammte hierländige Bermögen ber zu Suczawa seshaften Gheleute Nathan und Ivochwet Fridman gewils

Es wird daher Jedermann, der an den benannten Verschuldeten eine Forderung zu stellen glaubt, aufgefordert, bis zum 31. Jänner 1861 einschließig die Anmeldung seiner Forderung in Gestalt einer förmlichen Klage wider den Vertreter der Konkursmassa Herrn Dr. Ehrenfeld in Suczawa bei diesem k. t. Bezirksgerichte einzureichen, und darin nicht nur die Liquidität seiner Forderung, sondern auch das Recht, kraft dessen er in diese oder jene Klasse gesetzt zu werden ver-

langt, zu erweifen.

Rach Berlauf bes oben bestimmten Termins wird Niemand mehr gehört werben, und biesenigen, welche ihre Forberungen bis dahin nicht gemelbet haben, werden in Rücksicht auf das gesammte hierlands bestindliche Bermögen des benannten Berschuldeten Nathan Fridman ohne Ausnahme auch dann abgewiesen werden, wenn ihnen wirklich ein Kompensazionerecht gebührte, oder wenn sie ein eigenes Gut von der Massa zu fordern hätten, auch wenn ihre Forderung auf ein lies gendes Gut des Berschuldeten vorgemerkt wäre, dermaßen, daß solche Gläubiger, wenn sie etwa in die Massa schuldig sein sollten, die Schuld ohne Rücksicht des Kompensations, Gigenthums oder Pfandrechtes, das ihnen sonst zu Statten gesommen ware, abzutragen gehalten wers den würden.

Uebrigens wird auch allen Gläubigern ber Aribatare befannt gemacht, daß zur Wahl eines Bermögensverwalters und Areditorens Ausschußes die Tagfahrt auf den 20. Februar 1862 Bormittags 10 Uhr bestimmt werde, an welchem Tage bieselben hiergerichts zu erscheis nen und sich nach Vorschrift des S. 86 der G. O. zu benehmen haben.

Auch wird ferners bekannt gegeben, daß zum einstweiligen Bermögensverwalter von Seiten biefes Gerichtes ber Suczawaer Insaffe

Berr Bogdan Bottuszan bestellt wirb.

Bom f. f. Bezirksamte als Gericht.

Suczawa, am 29. August 1861.

(1687) Lizitazione - Aundmachung. (2) Bom f. f. Bukowinaer Militar-Gestüt werden nachstehend vergeichnete Pferbe am 24. Oftober 1861 um 1/210 Uhr Vormittage zu

Radautz gegen gleich baare Bezahlung lizitando verkauft werden. — Rauflustige belieben an ben bestimmten Ort und zur benannten Stunde zu erscheinen.

1 zweisahriger Bengft,

4 einjahrige Bengfte, 14 Pepinier-Mutter-Stuten,

1 breifahrige Stute, 2 zweijährige Stuten, 4 einfährige Stuten,

12 Gebrauchepferbe (Bug- und Reit-),

4 zweijährige Ballachen,

Summa 42 Stück.

sierpnia 1861 l. 27510.

Unmerkung. Außer ben obbezeichneten werden noch einige altere Sengfte ligitando verkauft.

Radautz, am 1. September 1861.

Nr. 27274. Z c. k. sądu krajowego Lwowskiego na prośbę spadkobierców ś. p. Ignacego Papary, pani Aleksandrze Papara; ponieważ taż ani w Batiatyczach ani też we Lwowie stałego pomieszkania niema, tylko ustawicznie z jednego miejsca na drugie się przewleka, z której przyczyny doręczenia uchwał się dotyczących uskutecznione być niemogą, zaś doręczenie przybiciem na drzwiach tylko wtedy prawnym jest, gdy strona, której doręczone być ma, umyślnie się kryje, aby doręczeniu zapobiedz, co przy ciągłem podróżowaniu pani Aleksandry Papary uskutecznić się nie da, zatem tejże kuratora ad actum w osobie p. adwokata Madurowicza z zastępstwem p. adwokata Zminkowskiego się postanawia, i temuż oraz następujące uchwały się doręczają, jako to uchwała z dnia 23. kwietnia 1861 l. 5316, z dnia 28. maja 1861 l. 21603 i z dnia 21.

O czem się panię Aleksandrę Papara niniejszym edyktem uwie damia.

Lwów, dnia 21. sierpnia 1861.

Obwieszczenie. (3)

Nr. 6886. C. k. sąd obwodowy w Przemyślu uwiadamia niniejszem, że na prośbę pani Franciszki Szumskiej w dredze dalszej egzekucyi prawomocnych wyroków tutejszo-sądowego z dnia 25go sierpnia 1858 do l. 3879 i wyższego sądu krajowego z dnia 28go kwietnia 1859 do l. 2580 celem zniesienia wspólnej własności dobi Zernicy niżnej czyli Zerniczki w Sanockim obwodzie położonych w tabuli krajowej dom. 95. p. 239. zapisanych, za świadectwem wyciągu tabularnego między proszącą, Franciszkiem Ksawerym Topolnickim i Koronatem Osuchowskim istniejącej, publiczna sprzedaż dóbr Zernicy niżnej czyli Zerniczki w dwóch terminach na dzień 21. października 1861 i 18. listopada 1861 godzine 10tą wyznaczonych, pod następującemi warunkami dozweloną została:

1) Sprzedaż dóbr Zernicy czyli Żerniczki niżnej, obwodu Sanockiego, w tabuli krajowej dom. 95. pag. 239. zapisanych, odbędzie się ryczałtem z wyłączeniem jednakowo kapitalu wynadgredzenia za znicsione w tych dobrach obowiązki poddańcze.

2) Za cene wywołania stanowi się cena szacunkowa tych dóbt w kwocie 8935 złr. 60 kr. wal. austr., poniżej ktérej to ceny debra te przy pierwszych dwóch terminach sprzedane nie beda.

3) Każden chęć kupienia mający obowiązanym bedzie dziesiątą część ccny szacunkowej w okrągłej sumie 1000 zir. wal. austr. jako wadyum czyli zastaw w gotówce, albo też listami zastawnemi galstan. towarzystwa kredytowego, lub też obligacyami indemnizacyjnemi galicyjskiemi podług ostatniego kursu, jednakowo nie wyżej wartości nominalnej do rak komisyi licytacyjnej złożyć. Po ukcúczonej licytacyj wadyum przez najwięcej ofiarującego złożone zatrzymanem, a innym licytantom zwróconem zostanie.

4) Akt szacunkowy i ekstrakt tabularny, tudzież bliższe warunki licytacyi wolno jest chęć kupienia mającemu w tutejszo-sądo-

wej registraturze przejrzeć lub tez w odpisie podnieść.

O rozpisaniu niniejszej licytacyi uwiadamia się strony obydwie. tudzież wszystkich wierzycieli tabularnych z miejsca pobytu wiedomych do rak własnych, zaś wierzycieli, którzyby po dniu 29. lipca 1861 prawo hypoteczne na dobrach Zernicy niznej czyli Zerniczki uzyskali, lub którymhy uchwała teraźniejsza z jakiegokolwiek badź powodu albo wcale nie, lub też nie przed terminem doręczona zestała, jakoteż Michała Bala z miejsca pobytu niewiadomego lub jego spadkobierców z imienia niewiadomych, Ludwika Leszczyńskiego z pobytu niewiadomego, czyli jego masę pupilarną, Rafała Niedzwieckiego, byłego c. k. komornika pogranicznego z pobytu niewiadomego lub jego spadkobierców i tych, którzyby do jego kaucyi komorniczej na dobrach Zernicy niżnej czyli Zerniczki zabezpieczonej jakowe prawa mieli, z nazwiska, imienia i pobytu niewiadomych, Maryę Charczewską z pobytu niewiadomą, lub jej z imienia i pobytu niewiadomych spadkobierców, wreście wierzycieli 1/7 części dóbr Zernicy niznej lub Zerniczki z pozwiska i imienia niewiadomych, uchwałą c. k. sądu szlacheckiego Tarnowskiego z dnia 13. marca 1840 do l. 15691 na cenie kupaa tejže ½ części dóbr kolokowanych do rak ustanowionego kuratora adwokata Dra. Frenkla, ktoregoż zastępcą p. adwokat Dr. Zezulka mianowanym został.

Z rady c. k. sadu obwodowego.

Przemyśl, dnia 31. sierpnia 1861.

 $\mathbf{E} \mathbf{d} \mathbf{y} \mathbf{k} \mathbf{t}. \tag{3}$ 

Nr. 3612. Ze strony c. k. sądu powiatowego w Busku czyni się wiadomo, że na dniu 15. listopada 1850 zeszedł ze świata Jan Ilasiewicz w Kądzierzawcach, niepozostawiwszy ostatniej woli rozporządzenia.

Niewiadome osoby prawa do tego spadku mające wzywają się, by w przeciągu jednego roku z swemi prawami do spadku w tym sądzie się zgłosili i przy wykazaniu swego prawa dziedziczenia wnieśli swe oświadczenia, w przeciwnym bowiem razie ino z zgłaszającemi się dziedzicami spadek pertraktowany zostanie.

Równocześnie uwiadamia się, iż na kuratora masy ustanawia

się Daniło Bojko z Kędzierzawiec. Busk, dnia 6. sierpnia 1861.

### Anzeige - Blatt.

### Doniesienia prywatne.

Ankündigung. (3)

Die Agangige Mahlmühle in Krasow, herrschaft Szczerzec, Lemberger Kreises ist vom 1. November 1861 auf 3 nacheinander folgende Jahre zu verpachten. — Nähere Auskunft im Orte selbst beim herrn Verwalter Ferles.

#### Obwieszczenie.

Młyn o 4 kamieniach w Krasowie, państwo Szczerzec, cyrkule Lwowskim, jest od 1. listopada 1861 r. na 3 po sobie następujące lata do wydzierzawienia. — Bliższa wiadomość w miejscu tamże u p. rządcy Ferlesa.

Hotel Lang, empfichlt sich mit einer Auswahl von jertigen MannetRleibern, einer noch nie da gewesenen Answahl von Kinder-Kleidern, insbesondere ist ein großes Lager von in und ausländischen NeckHofen- und Gilbes Stoffen stels vorräthig, von welchen Bestellungen auf das Schnellste und Billigste effetiuirt werden. — Und da ergebenst Gefertigter aus den ersten Fabriken sine Waaren bezieht, so kann er sie auch um einen verhaltnismäßig sehr billigen Preis liefern.